# DZIENNIK RZĄDOWY WOLNEGO MIASTA KRAKOWA I JEGO OKRĘGU.

# W Krakowie dnia 15 Grudnia 1837 r.

Nro 6408 D. G. S.

SENAT RZADZACY.

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy znaczna ilość piwa zagranicznego ponajwiększej części bez opłaty końsumpcyinej do Miasta Krakowa wprowadzaną jest, przeto Senat w moc Art. I Prawa Sejmowego z d. 10 marca 1817 r. postanawiającego opłaty od trunków zagranicznych, stanowi niniejszym, iz począwszy od d. 1 Stycznia 1838 r. sprowadzający wszelkie piwo fabrykacyi zagranicznej jakiego kolwiek nazwiska, bądź z Bawaryi, bądź z innych krajów pochodzące, winni są od takowego wnośić taką opłatę, jaka dotąd na porter i piwo angielskie jest postanowioną to jest: pogroszy pietnaście od garnca. Któreto postanowienie ażeby doszło do

powszechnej wiadomości Senat w Dzienniku rozporządzeń Rządowych zamieścić poleca.

Kraków d. 24 Listopada 1837 r.

Prezes Senatu MANA A A A HALLER. Sekretarz Jlny Senatu DAROWSKI.

Nowakowski Sekr. Exp. Senatu.

Nro 8570.

## WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okregu.

Wartalski Jan mayster professyi krawieckiej i Drapczyński Maciej czeladnik professyi krawieckiej wnieśli prośbę o dozwolenie Im przesiedlenia się w Królestwo Pruskie, podając przeto Wydział to ich žadanie do publicznej wiadomości, wzywa każdego ktoby w tem jaką przeszkodę upatrywał, aby się do Wydziału zawiadomiającego zgłosił, w przeciwnym bowiem razie po upływie jednego miesiąca passporta emigracyjne wydanemi proszącym zostaną.

Kraków d. 20 Listopada 1837 r.

. Nunci ha

Senator Prezydujący Mieroszewski. Referendarz L. Wolff. Nro 8081.

# WYDZIAŁ, SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYJ W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Berdett Franciszek czeladnik professyi piekarskiej wzniósł prośbę o udzielenie mu passportu emigracyjnego do Galicyi C. Austryackiej, Wydział przeto wzywa każdego ktoby wtej mierze wiedział o jakiej przeszkodzie, aby się zgłosił w ciągu miesiąca do Biór Wydziału wzywającego; po upływie bowiem bezskutecznie jednego miesiąca, passport żądany udzielonym proszącemu zostanie.

Kraków dnia 24 Listopada 1837 r.

Senator Prezydujący MIEROSZEWSKI. Za Referendarza Rayski.

Ner 6518.

# WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podając do powszechnej wiadomości, iż Senat Rządzący uchwałą swoją z d. 9 Listopada r. b. Nro 6668 D. G. dozwolił, iżby w każdym szynku trunków ordynaryjnych, były nadal utrzymywane wódki

słodkie, od których opłata za drugie półrocze 1837/38 w kwocie Złp. dziesięć Skarbowi Publicznemu przypada, oznajmia zarazem, iż po Konsensa te, do Wydziału wyżej namienionego zgłaszaćsię i do podań tym celem wnoszonych stępel ceny Złp. dziesięć do każdego z Konsensów tego rodzaju kassować się winny, dołączać należy.

Kraków dnia 28 Listopada 1837 roku.

X. Bystrzonowski.
Nowakowski Sekretarz.

Nro 6618.

# WYDZIAŁ DOCHODÓW PUBLICZNYCH I SKARBU SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Nicpodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Stosując się do postanowienia Senatu Rządzącego z d. 24 Listopada b. r. Nro. 6934 D. G. podaje do wiadomości powszechnej, a mianowicie tych Osób których to najwięcej interessuje, iż celem zapobieżenia defraudacyom przez usunienie z szynków ludzi oddających się sprowadzaniu do tutejszego Miasta wódek bez opłaty, i zwrócenia do właściwych sobie zatrudnień wiele osób, które obecnie Konsensa na wyszynk trunków bez posiadania przepisanych kwalifikacyj potajemnie dzierżawią, w dniu i do numeru powyżej wyszczególnionych, na przedstawienie Inspektora dochodów niestałych, zapadła uchwała Senatu Rządzącego stanowiąca przepis od d. Igo Stycznia 1838 r.

w wykonanie przez Dyrekcyją Policyi w prowadzić się winny, osnowy następującej:

- 1) Iż w żadnym szynku trunków ordynaryjnych, to jest wodek piwa, i miodu nikt nie będzie mógł bydź przyjętym na szynkarza lub szynkarkę jakiego kolwiek bądź wyznania, jeżeli nie będzie posiadał z Kantoru służą cych książeczki uwiadamiającej że niczem innem jak tylko służbą za szynkarza lub szynkarkę trudni się.
- 2) Pomimo trudnienia się w przód służbą szynkową, nikt niema uzyskiwać na przyszłość od kantoru służących pozwolenia do przy-jęcia obowiązków szynkarza lub szynkarki, jeżeli na liście defraudantów zamieszczonym znajdować się będzie.
- 3) Wolnymi są od téj formalności synowie, córki i rodzice właścicieli konsensów, ale tylko takich, którzy szynki trunków sami na siebie utrzymują, i onych nikomu niewydzierzawiają.
- 4) Inni krewni lub powinowaci właścicieli konsensów na szynki niemają bydź od ogólnej reguły wyjętemi.
- 5) Niema bydź dozwolone żonom rzemieślników professyonistów, będących w służbie i obowiązkach publicznych, lub prywatnych, służenia za szynkarki dopóki ich mężowie są przy życiu.
- 6) Lista imienna wszystkich szynkarzy i szynkarek tak Chrześcijan jako i Starozakonnych, winna bydź w jednym axemplarzu w Dyrekcyi Policyi, a w drugim przez utrzymującego bliższą kontrolę spisaną i wszelkie w niéj zaszłe odmiany winny bydź zamieszczanemi.
  - 7) Niewolno szynkarzowi ani szynkarce z miejsca na miejsce prze-

prowadzać się, dopóki nie otrzyma na to zezwolenia wedle istniejących przepisów od Dyrekcyi Policyi.

- 8) Niedopełniający powyższych rozporządzeń ulegają następującem karom.
- a) Właściciel konsensu lub dzierżawca za przekroczeniem pierwszem zapłaci kary pieniężnej Złp. dwadzieścia, za drugiem Złp. 50, za trzeciem Złp. 100 i utraci prawo do konsensu lub dzierżawy onego, oprócz tego:
- b) szynkarz lub szynkarka za pierwszem przekroczeniem zapłaci kary złp. 6, za drugiem złp. 12, za trzeciem złp. 20 nakoniec
- 9) kary powyższe mają wpływać na fundusz Policyjny, Dyrekcya Policyi zasądzać je winna.

Kraków dnia 4 Grudnia 1837 r.

SOBOLEWSKI.

Sekr. Wydz. Doch. Puhl. Nowakowski.

Nro 16710.

### DYREKCYAPOLICYI

Wolnego, Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego, Okręgu.

Zawiadomia kogo to dotyczeć może, iż w Depozycie Jej znajduje się czapka futrzana w formie przez starozakonnych używanej zrobiona ktoby się przeto mienił bydź właścicielem tejże w przeciągu dni 30 w celu odzyskania tejże, zgłosić się winien.

Kraków dnia 16 Listopada 1837 roku.

Dyrektor Policyi,
Guth.

Kaniewski Sekretarz.

Nro 18,124.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Ściśle Neutralnego Miasta Krakowa
i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w tych dniach skradziony został pugilares, w którym była karta krajowości dla Nachmana Frey wydana i dwa kwity, jeden na Złp. 16 drugi na Złp. 36, ktoby przeto wiedział gdzie się te rzeczy znajdują zechce donieść Dyrekcyi Policyi.

Kraków dnia 19 Listopada 1837 r.

Dyrektor Policyi
Guth.
Sekretarz Kaniewski.

Nro 18,238.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości publicznej, iż w Kościele S. Anny skradzioną została puszka srebrna mała w formie kieliszka z przykryciem

i krzyżykiem na wierzchu, ktoby przeto tak o miejscu znajdowania się tejże nateraz, jak równie o sprawcy powyższego czynu, mógł mieć jaką kolwiek wiadomość, zechce otem Dyrekcyją Policyi zawiadomić.

Kraków dnia 20 Listopada 1837 roku.

Dyrektor Policyi

Guth.

Kaniewski Sekretarz.

Ner 19,340.

### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i Sciśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się chustka bawełniana, ktoby przeto sądził się bydź tejże właścicielem w prze. ciągu dni dwudziestu podanie swe ma w tym względzie zrobić, po tym bowiem terminie sprzedanąby została.

Kraków dnia 6 Grudnia 1837 roku.

Za Dyrektora Policyi Majer. Kaniewski Sekretarz.